# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 13. September 1817.

# Angerommene Frembe vom 8. Geptember 1817.

THE THE PERSON AND TH

Herr Obrift v. Schutri aus Breslau, I. in Nro. 243 auf ber Breslauerstraße; Berr Graf Malachowsti aus Gotolowo, I. in Nro. 100 auf ber Ballischei; Berr Staroft v. Moßezonsti aus Biatrowe, herr Oberamtmann Schulz aus Gorzeczon, I. in Nro. 391 auf ber Gerberstraße; Berr v. Lutaschewit aus Kropin, herr Guttsbesitzer v. Schwanenselb aus Gortowic, I. in Nro. 99 auf ber Wilbe.

#### Den 9.

Erbherr Drwesti aus Brodowo, I. in Nro. 26 auf der Ballischei; Herr Kaufsmann Prenzel aus Königsberg, Herr Geistlicher Kraczlewicz aus Brodnica, I. in Nro. 165 auf der Wilhelmstraße; Herr Guisbesitzer Beclowsti aus Strzyzewo, I. in Nro. 187 auf der Wasserstraße; die Herren Besitzer v. Modlinsti aus Lipina, Karolewsti aus Kopaßic, I. in Nro. 391 auf der Gerberstraße; Herr Kittmeister v. Hippel aus Starawies, Herr Secretair Gempotawsti aus Bastowo, I. in Nro. 243 auf der Breslauerstraße.

#### Den 10.

Erbherr Roczorowski aus Cheblemo, I. in Mro. 26 auf der Wallischei, Herr Ober-3oll-Inspector v. Janowski aus Landek, I. in Mro. 100 auf der Ballischei; Herr Banquier Frenkel aus Berlin, die Herren Kausteute Lemonius aus Stettin, Herr Stocklein aus Bremen, I. in Mro. 243 auf der Breslauerstraße; Herr Koch aus Biale, Herr Castellan Sierassewski aus Julino, I. in Mro. I auf St. Martini; Berr Baron Wendessen aus Globokie, Frau Grafin Kolaczkowska aus Popowo, I. in

Rro. 99 auf ber Babe; herr Gurebefitzer v. Miecztowell aus Orchowo, I. in Mr. 384 auf ber Gerberftrage.

# Abgegangen ben 8. Geptember.

Die Herren: Guisbesiger v. Chlapowski nach Rotdorff, v. Kowalski nach Wirkowo, v. Niegolewski nach Mlodasko, v. Dobrowolski nach Warschau.

# Connabend, ben 19,800 , dnadamoes

Die Gerrent Oberamtmann v. Ferzmanowski nach Minichowo, Staroft v. Mogicjunski nach Wiatowe, Oberamtmann Schulz nach Storzeczyn.

#### Den 10.

Die Herren: Graf Pinto nach Obra, Rittmeister v. Hippel nach Thorn, Raufmann Sartmann nach Stettin, Frau v. Jakrzewska nach Marzendo, Gutobes figer v. Bialoblocki aus Rrzeslic, v. Binkowski aus Margewo.

#### Edictal=Citation.

to a serious ber Bredtagerfinger

Bereits am 19. Februar d. J. ist durch das ehemalige hiefige Naudlungs = Tribunal das Fallissement des vormaligen biesigen Lieferanten Fsaac Elias Schlamm erklart, und diesem und dem neuerdings von ihm nachgesuchten Beneficio cessionis bonorum zusolge, ist dato über dessen Bermögen der formliche Concurs eröffnet und zugleich der offene Arrest verhängt worden.

Es werben bennach alle biejenigen, welche an ben Gemeinschuldner Ansprüche zu haben vermeinen, hiedurch offentlich vorgeladen, ihre Forderungen in dem zur Liquidation vor dem Deputirten, Herrn

## Cytacya Edyktalna.

the state of the contract

Jeszcze pod dniem 19. Lutego r. b. przez były tuteyszy Trybunał Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Jsaaka Eliasza Szlamma ogłoszono, a wskutek na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustąpienia Dóbr dziś nad Maiątkiem iego formalny konkursotworzonym, oraz otwarty areszt wyrzeczonym został. Wzywaią się przeto ninieyszym wszyscy Ci, którzy do dłużnika tego iakowe pretensye mieć mniemaią, aby takowemi na terminie do likwidacyi przed delegowanym, W. Krause Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego dnia 4. Paździer-

Landgerichts = Rath Rraufe auf ben 4ten October b. 3. Bormittags um 8 Uhr anbergumten Termin, entweder in Perfon. oder burch julagige Bevollmachtigte anaumelben und ben Betrag und bie Art ib= rer Korberung umfrandlich anjugeben, bagegen bei ihrem Quebleiben gu gemartigen, daß fie mit ihrer Forderung an die Daffe werden pracludirt und ihnen deshalb ge= gen die ubrigen Glaubiger ein ewiges Geillschweigen fird auferlegt werden.

Bugleich werben benjenigen, benen es am biefigem Orte an Befanntichaft mangelt; Die hiefigen Jufitz = Commiffprien, Derren: Schult, Piglogemics und Dogilowsfi ju Mandatarien in Borfchlag gebracht. Jahr jousseinbsiger farg

Bromberg, ben 25. April 1817.

rzeczunych turungatu o zo go-

Ronigt Dreuf. Landgericht. book from all ands

Dr. Hevelke.

Subhaftations = Patent.

a maszen czytane Lydymorea.

Das ben minorennen Erben bes berforbenen Kriminal Affeffor Floter gugeborige, in Pofen auf ber Reuftadt unter Mro. 141 gelegene fradtifche Grundflud mit einem barauf befindlichen maffiven einftodigen Mohnhause, unter welchem dnem pietrze murowanym, pod któein gewolbter Reller fich befindet, mit eis nem holyichoppen, in gachwerk erbauten zarek budowang i staynig rownież i Remise und Pferdestalle, wie anch Sof- z podworzem wszystko to mowie co raume ; welches alles jusammen auf 3170

nika r. b. przed południem o godzinie 8. osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników zgłosili sie. ilość i rodzay swych pretencyi dokładnie podawali, wrazie żaś niestawienia się oczekiwali, iż pretensyami swemi do massy prekludowani, i w tey mierze przeciwdrugim wierzycielom wieczne milczenie im nakazanem bedzie. Z reszta wszystkim tym, którym zbywa w mieyscu na znaiomośći, UUr: Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigłoszewicz Mogilowski za Mandataryuszów przedstawiaią się.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817. and depleted it and delegated the

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### on the state of the state of the state of Obwieszczenie Subhastacyi.

Grunt mieyski, małoletnim sukcessorom zmarłego Assessora kryminalnego Floeter należący, tu w Poznaniu na nowym mieście pod Nr. 141 położony, z znaydującym się na nimže domem mieszkalnym o 1erym znayduie się sklep sklepiony, z szopą do drzewa, wozownią w wiąna 3170 talarów 19 dgr. otakowane

Rtblr. 19 ggr. taxirt ift, foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation auf Grund ber pom Roniglichen Pupillen-Collegio gu Rrantfurth afo unterm 22. April 1817 an bas hiefige Landgericht erlaffenen Res quifition und bes pon biefem und unterm 22. Mai 1817 gemachten Auftrages von uns berfauft werden und gwar in brei Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, nach beffen Berlauf auf bie etwa eins tommenben Gebote nicht weiter wird ge= rudfichtigt werben. Der erfte auf ben 10. September 1817 angefest gemefene Termin wird hiermit aufgehoben, und bas gegen die brei Termine auf ben 20. Dos vember 1817, ben 20 Januar 1818 und 20. Mars 1818 angefest, ju welchem des Morgens um 10 Uhr jeder Befit = und Bablungsfabige auf unferer Ges richtsftube auf bem biefigen Ratbhaufe fich zu melben und fein Gebot abzugeben biermit aufgeforbert wird. - Die Ber= Faufsbedingungen und Tare tonnen noch befonders in unferer Registratur nachges feben werben.

Posen, ben 1. September 1817. Abnigl. Friedensgericht Poses ner Bezirks.

zostało, sprzedane bydź ma torem konieczney subhastacyi w skutek rekwizycyi Kollegium pupillarnego z Frankfortu nad Odra w dniu 22go Kwietnia 1817 do Sądu tuteyszego ziemiańskiego uczynioney i z mocy zalecenia przez tenże Sąd ziemiański w dniu 22. Maia nam uczynionego, a to w trzech terminach, z których trzeci bedzie ostatecznym, po którym na podania nastapić mogace zaden wzgląd wziety nie będzie. Pierwszy na dzień 10. Września r. b. wyznaczony termin znosi się ninieyszem i za to rzeczone trzy termina na dzień 20go. Listopada 1817, na dzień 20. Stycznia 1818 i na dzień 20. Marca 1818 wyznaczają się. --Wzywamy wiec każdego do nabycia gruntów chęć zdolność prawna i maiatek posiadaiacego, aby w naszey izbie sądowey na tuteyszym ratuszu na rzeczonych terminach o 10 godzinie z rana się zglosił, i tam na grunta rzeczone licytował. Kondycye sprzedaży każdego czasu w registraturze naszéy czytane bydź moga.

Poznań, dnia 1. Września 1817.

Król: Pruski Sąd Pokoiu
Obwodu Poznańskiego.

Direct Edition the private Constitute Con

Befanntmachung.

Jum biffentlichen Berkauf bes ben Ramblifchen Erben zugehörige zu Dabrowo im Ciazner Domainen - Amte belegenen Vorwerks Charlottenburg genannt, ift ein nochmaliger Bietungs-Kermin auf ben 22ten Geptember c. Nachmittags um 2 Uhre vor bem ernannten Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath Hawich in bem gewöhnlischen Sessionszimmer des hiesigen Landgerichts angesetzt.

Der Werth bes Borwerks ist nach Ausweis der Tare, welche in der Registras tur nachgesehen werden kann, auf 13894 Fl. pol. geschätzt, und im letzen Termin betrug das Meistgeboth 12310 Fl. pol. Den Rauflustigen wird dieser peremtorischer Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß dem Meistbietenden wenn sonft keine Hindernisse eintreten, gegen baare Bezahlung das Grundstuck zugeschlagen, und auf ferner einkommende Gedote keine Rücksicht genommen werden wird.

Gnefen, ben iften September 1817.

# Bekanntmachung.

Den 24. September b. J. Bormit= tage um 9 Uhr, foll bas Mobiliar= Ber= mogen bes vormaligen Lieferanten Glias Schlamme, beffehend aus zwei Cophas mit Springfebern, einem Fortepiano, ei= nem Rleiberfpind in ber Form eines Gecretairs, aus Tifchen, Stublen, Spiegeln, verschiedenen Gemalben und Rupfer= flichen, fo wie aus mehrerem Fapance, geschliffenen Glafern und perschiebenen Ruchen- und Birthfchafte-Gerathichaften, burch ben Landgerichte-Secretair, Serrn Sauer an ben Deiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant in bem Saus fe bes hiefigen Schneibermeifters Sohl ein= geln vertauft werden, wogn Raufliebhaber biergurch eingelaben werben.

Bromberg, ben 28. August 1817. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

### Befanntmachung.

Bur Bermietung des jum Nachlaß bes Anastafins Stabelsti gehörigen, auf ber Breslauerstraße unter Nro. 261 beles

## Obwieszczenie.

MAN CHIEF THE THE LOTTE A - DI

Dnia 24go Września r. b. z rana o godzinie otéy ruchomości byłego liferanta Eliasza Szlomme, składaiące się z kanapów na sprzęzynach, biorka, fortepiano, szafy od sukień w formie biórka, stołów, krzeselek, zwierciadeł, rozmaitych landszaftów i kopersztychów, różnego fajanca, szkła szlifowanego, oraz innych kuchennych i gospodarskich sprzętów, przez Sekretarza Sadu ziemiańskiego JPana Sauer naywięcey daiącemu za gotowa zapłatę w kurancie w domu tuteyszego krawca maystra Hohl poiedynczo sprzedane będą, na która to licytacya ochotę do kupna maiaci, ninieyszém wzywaia sie.

Bydgoszcz dnia 28. Sierpnia 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Kamienica do pozostałości Anatażego Szabelskiego należąca, tu w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiey genen Hauses, auf ein ober auch 3 Jahre von Michaeli d. I. angerechnet, an ben Meistbietenden vermietet werden soll, ift ein Termin auf den 20 September a. c. Wormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Mittelsfadt in unsferem Instructionszimmer angesetzt.

Die Mietobedingungen konnen vor dem Termine in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen, den 28. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

pod Nrem. 261 położona, od S. Michała r. b. na rok ieden lub na trzy lata naywięce dającemu wypusczona bydź ma, i termin licytacyi na dzień 20. Września r. b. o godzinie gtey z rana przed Deputowanym Sądu zięmiańskiego Urod. Mittelstaet, Assessorem w izbie naszey Instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki naymu Registratura przed terminem każdemu na żąda-

nie przedłoży.

and a series of the first and and

Poznań dnia 28. Sierpnia 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmadung.

Auf den Antrag des Jantzenschen Consurs-Eurators, sollen die zur Masse gehözigen in den Städtchen Neubrick an der Wartha belegenen zwei Häuser Nro. 19 und 20, so wie die dazu gehörigen beiden Speicher und ein Eulmscher Morgen Land, welches alles zusammen durch die zu jeder Zeit in der Registratur des unterschriebesnen Friedensgerichts befindlichen Taxe einzesehen werden kann, auf 685 Athlr. 16 ggr. Courant gewürdigt worden, des sentlich subhassirt werden.

Dazu ist ein einziger peremtorischer Termin auf ben 2. October c. Bormittag um 9 Uhr auf dem hiesigen Friedensgericht angesetzt, wozu sammtliche Kaussustige unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß der Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des Curators geschehen, und daß

Na żądanie Kuratora massy konkursowey Jantza maią bydź publicznie subhastowane do teyże massy należące w miasteczku Neubriku nad rzeką Wartą położonem dwa domy pod Nrem. 19 i 20 z należącemi do tychże dwoma spichrzami i iedną morgą chełminską roli, co wszystko razem przez sporządzoną urzędownie taxę, która każdego czasu w Rigistraturze podpisanego Sądu Pokoju widzianą bydź może na 865 tal: 16 dgr. w grubey monecie oszacowaną, zostało.

Wtym celu wyżnaczony iest iedyny peremtoryczny termin na dzień 2. Października r. b. z rana ogodzinie 9. w tuteyszym Sądzie Pokoiu, na którym wszyscy ochotę kupna mający z tem ostrzeżeniem wzywaią się, iż przybicie po nastąpionym potwierdzeniu przez Kuratora

auf Nachgebote feine Rudficht weiter ge-

Zugleich werden auch alle und jebe, welche Eigenthums = oder sonstige Real-Ansprüche zu machen haben hierdurch aufgesordert sich mit diesen ihren Forderungen entweder vor, oder in dem Termine damit bei dem Gericht zu melden, weil ihnen sonst ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Samter, ben 10. Juli 1817.

in only and and lead lead and and and

Ronigl, Preuß, Friedens gericht

massy nastąpi, i że na późnieysze licyta żaden wzgląd nichędzie miany.

Zarazem wzywają się ninieyszem wszyscy którzy do tychże nieruchomości prawo własności, lub inne iakiekolwiek pretensye realne mieć mogą, aby się z temi pretensyami swemi przed, albo też w samym terminie zgłosili, gdyż im wrazie przeciwnym wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Szamotuły dnia 10. Lipca 1817. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

# Befanntmadung.

Es foll in termino den 2. October c. Bormittags um 9 Uhr in Schlichtingsheim, in dem Hause aub Nro. 89 der Mobiliar-Nachlaß der daselbstverstorbenen Johanna Dorathea geb. Palaste, verehel. gewesene Müllermeister Knappe, welcher in Betten, Kleidungsstücken umd Masche besteht, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Cour. verkauft werden, welches dem Publico hierdurch bekannt gemacht wird.

Frauftadt, ben 23. Auguft 1817. Sonigl. Friedens gericht.

### Obwieszczenie.

W terminie dnia 2go Października r. b. z rana o godzinie 9téy w Schlichtingowie w domu pod Nr. 89 sprzedane bydź maią rzeczy pozostałe po zmarłéy tamże Joan: Dorocie Palaske zamężnéy młynarce Knappe, iako to: pościel, suknie do ubioru i bielizna publicznie więcéy daiącemu za gotową zapłatą w kurancie, o czem się szanownéy Publiczności ninieyszém do wiadomości podaie.

Wschowa dnia 23. Sierpnia 1817. Królewski Pruski Sąd Pokoiu

Ein silberner Efloffel ift als verdachtig von einer Frau aus Wierzonki von mir angehalten, ber rechtmäßige Eigenthamer erhalt benfelben gegen Erstattung der Ros sten, zwischen heut und vier Wochen zurud, nach biefer Zeit empfangt die Finderin den vollkommenen Werth von Ahlgreen, Breslauerstraße. Schneller Beranderung wegen find in der Breslauerstraße Nro. 247 von Mischaelis ab, noch 3 Stuben nebst Ruche, Keller, Rellerstube und Stallung zu vers miethen. Naberes daselbst beim Eigenthumer.

Hirsch David Penfer am Markte Nro. 35 empfiehlt sich mit guten Sorten ach ver thrkischer Shawls und Tucher wie auch Bagdats-Tucher und verspricht billige Preiße,

Meine bis daher am Markte Aro. 57 geführte Weinhandlung, habe ich in bas Theodor Zupansklische Haus am Markte Aro. 59 verlegt, welches ich meinem geehrten Freunden hiermit ergebenst anzeige. Posen, ben 12. September 1817.
Stan. Powelski.

# Betreibe = Preis in Pofen am 5. September 1817.

Der Korzec Waizen 33 Fl. 15 pgr. bis 36 Fl. 15 pgr. Roggen 23 Fl. bis 24 Fl. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Qaaser 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Buchs weizen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. Der Centner Neu 4 Fl. bis 5 Fl. Der Garniec Butter 11 bis 11 Fl. 15 pgr.

#### Den II.

Der Korzec Weizen 33 Kl. 15 pgr. bis 36 Kl. 15 pgr. Roggen 24 Kl. 15 pgr. bis 26 Kl. 15 pgr. Gerste 16 Kl. bis 17 Kl. Haaser 12 bis 12 Kl. 15 pgr. Buchweiten 16 Kl. bis 17 Kl. Erbsen 20 Kl. 15 pgr. bis 21 Kl. 15 pgr. Karstoffeln 6 Kl. Der Centner Stroh 3 Kl. bis 3 Kl 15. pgr. Der Centner Neu 4 Kl. bis 5 Kl. Der Garniec Butter 11 Kl. bis 12 Kl.